lle

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 151. Mittwoch, den 25. Juni 1845.

Angekommene Fremde vom 23. Juni, worde ind in

Die frn. Gutep. Barcynefti aus Gorczewo, Fallier aus Michatowo, Sr. Lieut. Rranzanowefi aus Bromberg, Sr. Beamter Schmidt aus Boref, I. in ben 3 Sternen; Br. Bolleinn. Bifgermireti a. Spławie, gr. Fabr. Urban a. Binne, I. in ben 3 Lilien; Br. Bevollm, v. Zaborowell u. die Brn. Guteb. Graf Daiedufgydli a. Rendorf, v. Rofjutefi aus Dalabufgfi, v. Rofjutefi a. Dziadfowo, I. im Hotel de Vienne: Br. Guteb, Bottfe a. Bolhnnien, I. im Hotel de Saxe; Die Brn. Guteb. v. Gfarzynefi u. v. Szaminefi a. Zafow, v. Riemojewefi a. Gedlec, fr. D.-L.-G.= Uffeff. Schmidt a. Samter, Mad. Schmidt a. Schoffen, I. in ber goldnen Gand; Br. Sandl. Commis Sarbig aus Glat, t. im golonen Banm; Br. Brennerci, Infp. Last und die Srn. Raufl. Ehrenwerth aus Inomraciam, Rauenberg aus Cjarnifau, Bolffohn aus Brefchen, I, im Gidborn; Die Brn, Guteb. Albrecht aus Cichowo, Bar, v. Steinheil a. Ractam, Sr. Partit. Albrecht a. Breslau, fr. Amtm. Janus aus Dborgost, Sr. Commiff, Ulm ans Lomnig, I. im Hotel de Dresde; Die grn. Guteb. Marczynefi aus Miodoczewo, v. Blocifzemeli aus Arznzemfi, Sr. Partif. v. Schwanden aus Birnbaum, Die Srn. Gutep, Rlutoweff a. Bafrgewo, Klutoweff a. Radlin, Gr. Lehrer v. Binemefi aus Giforcin, fr. Raufm. Radfel a. Robylin, Sr. Det. Ratoweti aus Bufg, I. im Hotel de Pologne; Die Brn. Det. Gulewicz aus Boromo, Befoloweli aus Biernfayce, I. im rothen Rrug; Gr. Domginent, und gr. Dreb .- Umte-Canb. Schmidt a. Cigan, Die Brn, Guteb. v. Bychlinefi a. Twardowo, Schat aus Rroben, I. im Hotel Baviere; fr. Gutep. Rechrebedi aus Indomo, I. im Hotel de Paris; Sr. Forfteaffirer Grat u. Sr. Pofffett, Drat a. Barichau, bie Brn. Guteb. v. Biergbinefi aus Czarnyfab, v. Raminefi aus Prapftanfi, v. Romierowefi a. Strzalfowo, Frau Guteb. Stachowefa aus Birnbaum, fr. Raufm. Eliafzewicz aus Brefchen, I, im Hotel de Berlin; fr. Furft Gulfowefi a. Reifen,

bie brn. Guteb. Graf Dielzuneti aus Bafgtow, v. Zoltoweti aus Gobromo, v. Potmoromefi aus Gola, v. Bafrzewefi aus Gotom, Roznowefi aus Arcugowo. v. Riereti a. Roforgon, Gr. Prof. Marnier a. Borbeaur, I im Bagar; bie frn. Guteb. Graf Bninefi und v. Zoltowefi aus figfinowo, v. Radonefi aus Giefierfi, p. Bronifoweffi aus Rarczewo, homeper a. Debno, fr. Rentier homeper a. Stettin. br. Bartif, b. Bajerefi aus Gnefen, fr. Apoth. Jonas aus Berlin, I. in Lauf's Hotel de Rome; Frau Gutep. Sielewicz aus Rebitwe, fr. Guteb. v. Jagodzinefi a. Biechowo, I. im goldnen Lowen; bie grn. Guteb, v. Twardoweff a Bogiechowo. v. Zwardoweffi aus Rofierfomo, Miflas a. Giczepowice, I. im ichwargen Abler; Gr. Guteb .- Cohn v. Chrzauowell aus Dbiccanowo, 1. Gerberfir. Rr. 44.; Br. Bartif. Bar v. Diebern aus Thorn, I. im weißen Abler; Die Grn. Sandelel. Gatowicz aus Dbrindo, Comary aus Rogafen, Arnheim aus Bertow, Joachimfohn a. Camter, I, in ben 3 Kronen, mit? ER mon admail, anammolar

biermit befannt gemacht, daß die Grafin blicznej wiadomości, ze hrabina Ka Cafimira Sumineta, geborne Grafin zimira Suminska urodzona hrabina Dabsfaund ihr Chemann, Graf Mleganter Dabska i jej maltonek, heabig Ale-Sumineti, in Bromberg wohnhaft, nache xander Suminski, w Bydgoszczy zabem die erftere fur großjabtig erflart wors mieszkali, zostawszy pierwsza za pelben, die Gemeinschaft ber Guter und bes noletnig uznang, ukladem z dnia 13. Erwerbes burch ben Bertrag vom 13. b. m. b. wspólność majątku i dorobku M. ausgeschloffen haben a między sobą wyłączyli.

nigesia L. Abtheilunger med Annies one mill Wydział I.

2) Mothwendiger Verkauf. Sprzedaż konieczna. gand= und Stadt = Gericht ju Sad Ziemsko-miejski

Das Grundftud ber Badermeifter Carl Posiadlose Karola i Rozalii malund Rofalie Dłużewiczschen Cheleute biere Zonków Dłużewiczów piekarzy tu telbft Schroota Mr. 65., abgefchatt auf w Poznaniu na przedmieściu Szrodka, 2,205 Rthir. 7 Ggr. 6 Df. gufolge der, oszacowana na 2,205 tal. 7 sgr. 6 fen. nebft Soppothefenschein und Bedingungen wedle taxy, ktora wraz z wykazem

1) Bekanntmachung. Es wird Obwieszczenie. Podaje się do pu-

Bromberg, ben 15. Juni 1845. Bydgoszez, dnia 15. Czerwca 1845. Ronigl. Dberlandes : Gericht; Krol. Glowny Sad Ziemiański.

ma parting Pofen, ad rem all ab toll : w Poznaniu, alatt ac ben 31. Mai 1845. . . . . . . . . . . . dnia 31. Maja 1845.

in ber Registratur einzuschenden Tare, hypotecznym i warunkami przedaży

foll am 26. Septem ber 1845. Bors mittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichte. felle subhaftirt werden.

Alle unbekannten Realpratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung der Praklusion spatestene in biesem Termine zu melben.

3) Poikral Vorladung. Ueber ben Rachlaß bes hierselbst am 2. Juni 1844. verstorbenen Raufmanns Michael Zupaństi ist heute ber erbschaftliche Liquidations= Prozes erdsfnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Uns fpruche steht am 30. September 1845. Bormittags um 10 Uhr vor bem Herrn Land, und Stadt-Gerichts. Rath Aller im Partheienzimmer bes hiefigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termin nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklärt, und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Pofen, den 9. Juni 1845. Rbnigl. Lande und Stadtgericht.

4) Der Königliche Land = und Stabt= Gerichts=Rath Rudolph Iffmer und bas Fraulein Antonie Lochow, beibe von hier, haben mittelft Chevertrages vom 16. April und 22. Mai d. J. die Gemeinschaft ber

w Registraturze przejrzaną być może, będzie dnia 26. W rześnia 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń Sądu sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, aby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Zapozew edyktalny. Nad pozo stałością tu w Poznaniu na dniu 2. Czerwca 1844. r. zmarłego Michała Żupańskiego, kupcatutejszego, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny.

Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 30. Września 1845. r. godzinę 10. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Alker Sędzią.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa, jakieby miał uznany i z pretensyąswoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 9. Czerwca 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Sędzia Ziemskomiejski Rudolf Issmer i Antonia Lochow, oboje z Poznania, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Kwietnia i Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Kennts niß gebracht wird.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

22. Maja r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 16. Czerwca 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

5) Der Raufmann Emanuel Schott= lander und die Ernestine Lewi, beide von hier, haben mittelst Schovertrages vom 16. Mai 1845. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffeatlichen Rennts niß gebracht wird.

Pojen, am 12. Juni 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Emanuel Schottländer kupiec i Ernestyna Lewi, oboje z Poznania, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Maja roku 1845. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 12. Czerwca 1845. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Bekanntmachung. Es wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Färber Samuel Wittner und die Sara herzfeld mittelst Ehevertrages vom 28. November 1844. die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen haben.

Plefchen, den 15. Mai 1845. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że falbierz Samuel Wittner i Sara Herzfeld, mocą kontraktu przedślubnego z dnia 28. Listopada 1844. r. wspólność majątku wyłączyli.

Pleszew, dnia 15. Maja 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

7) Bekannemachung. Der Mitztergutsbesitzer Herr Hieronimus von Drwesti auf Baborowko und das Frauslein Helena von Wilkonska, unter Beiztritt ihres Vaters, des Nittergutsbesitzers Florian von Wilkonski auf Wapno, haben vor Eingehung ihrer Ehe mittelsk Ehevertrages vom 22. April 1845. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerzbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Samter, ben 28. Mai 1845 berg Ronigl, Land, und Stadtgericht,

Obwieszczenie. Dziedzic Pan Hieronimus Drwęski z Baborówka i panna Helena z Wilkońskich, w poręczeństwie ojca dziedzica pana Floryana Wilkońskiego z Wapna, przed zawarciem małżeństwa kontraktem przedślubnym z dnia 22. Kwietnia 1845. wspólność dóbr i dorobku wyłączyli, co się niniejszem do publicznej wiadomości podaje.

Szamotuły, dnia 28. Maja 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

- 8) Meine heut vollzogene eheliche Berbinbung mit Laura von Rufiecta ges borne Comteffe von Gorgensta, zeige Bermandten und Freunden hierdurch ers gebenft an. Pawlowice, ben 12. Junt 1845. Garl Rirffein, Rittergutebefiger.
- 9) Die neueften Rompositionen von Gungl, Strauf, Labisti, Canthal, fo wie außerbem ber beliebteften Componiften find fur alle Inftrumente, wie fur Gefang Gebrüber Odert. immer porratbig bei
- 10) Najnowsze nóty ulubionych kompozytorów na wszelkie instrumenta jakoteż i do śpiewu zawsze są w zapasie w księgarni Braci Szerków.
- 11) Das Bab Langenau, in einer ber anmuthigften und an Partien reichften Gegenden ber Grafichaft Glat, jugleich burch wohlfeilen Aufenthalt fich empfehlend, bat zu ben Trinf= und Babe-Unftalten feines langft und vielfach erprobten alfalifch= erdigen Gifenfauerlinge feit bem vorigen Jahre Mineral-Moorbaber erhalten. Diefelben haben in ber vorjahrigen Saifon in gichtifchen, rheumatischen und andern Leiben oft icon nach wenigen Babern fo wirkfam fich gezeigt, bag fie uber Ermar: tung zahlreich gebraucht wurden und bie Unftalten bafur erweitert werben mußten, Ein in biefem Frubjahr beshalb ausgeführter Neubau bietet nun alle beim Gebrauche von Moorbabern nothigen Ginrichtungen und Bequemlichfeiten bar. Huf Bereitung bon Molten, welche haufig jum biefigen Brunnen verordnet werben, foll, wie fruber, fo auch in Bufunft, bie großte Gorgfalt verwendet werben. - Bu großerer Bequemlichfeit fur bas Dublifum findet bis ju ben Saufern bes Babes regelmäßiger Poftanfcluf an Die von Breelau taglich in Die Graffchaft gehenden Sauptpoffen ftatt. Bollftandig eingerichtete Bohnungen (einzelne Ctuben bon 1 bis 2 Rthlr., amei Stuben von 2 bis 3 Rithlr. mochentlich) werden auf Beffellung ober bei ber Unfunft von ber unterzeichneten Infpeftion alebalb beforgt.

Die Babe-Infpettion ju Lagenau bei Sabelfdmerbt in ber ante niem begeinnedes noonscraffcaft Glage funde Siteria drud (8) mit ber größen Auswahl after

- 12) Gorzelany praktycznie i teoretycznie kształcony, i jak najlepsze świadectwa posiadający, szuka miejsce, obiecując wydatek najodpowiedniejszy. Bliższa wiadomość na placu Sapieżyńskim pod Nr. 3. w kantorze Wgo Bieczyńskiego. and B and Mann ie Materialien von an der 28a bestimmten Baufes, follen fogleich verlag
- 13) Hotel a la ville de Rome wird nicht ben 1. fondern ben 4. Juli c. eroffnet. 3. Dietrometi.

14) Ber abeliche Guter im Berthe von Kto dobra szlacheckie w wartości 45,000 bis 250,000 Rthlr. mit bebeur od 45,000 do 250,000 tales 6 do 7 tenden und gut beftandenen Korften, 6-7 Meilen von Pofen gelegen, faufen ober dzierzawić pragnie, może w biórze pachten will, fann in meinem Bureau Bilbelmeffrage Dr. 8. eine nabere Mus-

Dofen, ben 22. Juni 1845. Roniglicher Juftig = Rommiffarius

3- 35 sto sto 1 4 . 38 -8

mil od Poznania odległe, kupić lub mojém na ulicy Wilhelma Nr. 8. bliższe wiadomości otrzymać i anszlagi funft erhalten und Unschläge einseben. przejrzec.

Poznań, dnia 22. Gzerwca 1845. Król. Kommissarz Sprawiedliwości Sobeski,

- Das Borwert Rudnicze, 3 Meile von Pofen, an der Breslauer Chauffee belegen, reich an Wiefen und Torfftich und mit ber Gelegenheit, eine Biegelei an ber Chauffee angulegen, ift mit vollftandigem Inventar aus freier Sand ju vertaufen. Der Flacheninhalt beträgt 351 Morgen 178 | R. Das Rabere beim Eigenthus mer Johann Goldmann in Rudnicge.
- 16) Rach mehrjahrigem Besuche ber vorzuglichften Bagenfabrifen in Brestau und Barfchau, etablirte fich Unterzeichneter bier ale Bagenfahrifant, und empfiehlt fic beftens einem hochgechrten Publifum mit ber Berficherung, bag er feine Arbeiten ftete geschmachvoll und aus gutem Material liefern wird.

Dofen, den 23 Juni 1845. Carl Glabyfg, Bagenfabrifant. Breflauerftr, Hotel de Saxe.

17) Dein feit vielen Jahren bier ruhmlichft beftehendes Modemaarengeschaft ift auch fur die gegenwartige Saifon mit allen geschmachvollen Reuheiten ber Parifer Damen-Moden aufe preiswurdigfte verfeben. Pofen, Bredlauerftrage Do. 9. Annared directle moint serve many de. 3 a 6 n. martal

18) Durch birefte Gintaufe habe ich gur bevorftebenben Johannidgeit mein Lager mit ber größten Auswahl aller jungften Reuheiten aufe vollstanbigfte affortirt, was ich einem fehr geehrten Publitum hiermit ergebenft anzeige.

Die Mode= und Seidenhaudlung von Meyer galt, am Martt No. 98.

Die Matertalien bes an ber Baifengaffe Dro. 9. belegenen, jum Abbruch bestimmten Saufes, follen fogleich verlauft werben. Das Rabere bei innfere in ilug. A mad nerdnof .f ned toin deis. R. Meper, Martt 73.14

201 NON PLUS ULTRA. Ginem bochgeehrten Publico erlaube ich mir. mein burch neue Genbungen vermehrtes Lager acht frangofifcher Darfumerien und commetifcher Mittel ergebenft zu empfehlen, barunter namentlich : ein neu erfunbenes. ber Gefundheit durchaus nicht nachtheiliges haarfarbungsmittel, burch beffen Un= mendung weißen, grauen, rothen und verbleichten haaren binnen 4 Stunden eine Dauernd fcone, naturliche, fchwarze ober braune Farbe gegeben werden fann. Dreis pro Rlafche 1 Thir. 10 jar., pro balbe 20 fgr. mit Gebrauche-Unweisung. Sierbei verpflichte ich mich, falls man bie verfprochene Wirkung nicht findet, bas Dite tel gegen Rudgabe bes Preifes wieder abgunehmen. Ferner: achte Comenvomabe gur herborbringung eines fraftigen Saar- und Bartwuchfes von Sames Davn in London. Preis pro Tiegel 1 Rthlr. Extrait de Circassie par Dimenson & Comp, a Paris, neuerfundenes Schonheitemittel gur Bertreibung aller Rlede auf per Saut und gur Erlangung eines garten Teinte. Preis pro Flacon ! Rtbir. -Crême pour dresser et fixer la barbe par Pierre & fils à Paris. Preis pro Rlacon ! Rible. Endlich empfehle ich noch eine Partite eleganter Barifer Schnupfs tabate Dofen und mein wohl affortirtes Lager achter Sabanna, Samburger und 3. Comabide, Bilbelmeffr. Dro. 14. Bremer Cigarren.

21) Das großartige Damenpuh-Lager von Maria Morsch aus Leipzig und Breslau, empfiehlt sich hierdurch ergebenst mahrend bes Marktes mit einer sehr großen Auswahl sehr feiner Hute und Hauben und anderer Artikel, und bittet um gütigen Besuch. Der Stand ber Bude ist in der Putreihe vis-à-vis Herrn Kausmann Kronthal, und an der Firma keuntlich.

22) Das neben meiner Pfandleih=Unstalt bisher in meiner Wohnung betriebene Gold- und Silbergeschaft habe ich zur Bequemlichkeit meiner Kunden nach Bron-kerftraße Nro. 7. Parterre verlegt und baffelbe zugleich mit einer reichhaltigen Aus-wahl der neuesten und geschmackvollsten Gegenstände versehen. Auch stehen daselbst mehrere werthvolle Kunstsachen und Antiquitäten zum Berkauf.

Pofen, den 23. Juni 1845. G. Defchelefobn.

23) Um 18. Juni b. J. ist mir auf ber Reife von Pofen nach Roften ein großer weiß und braun gestedter langhaariger Suhnerhund mit braunem Behang, an der Ruthe ein weißes Bufchel, welcher auf ben Namen "Bedas" hort, verloren gegangen. Ber den Hund Bronkerstraße Nro. 18. dem herrn Kratich mann in Pofen überbringt, erbalt eine angemeffene Belohnung. Auch wird vor Ankauf bes hundes gewarnt.

- 24) Ein neu eingerichteter Gasthof in Neudorf bei Schwerfeng, bicht an ber Wars schauer Chaussee, ift von Johanni c. ab zu verpachten. Pachtluftige wollen fich fort in Neudorf melben.
- 25) Auf ber Schugenstraße Rr. 6. ift eine Wohnung von 3 Zimmern und einer Rache fofort, ein Geschäftelokal nebst Wohnung dagegen vom 1. Oftober c. ab zu vermiethen.
- 26) Zwei Stuben mit Meubles und Betten find vom 1. Juli c. in bem hause Ro. 3. Schlofftraße zu vermiethen. Das Nahere ift Magazinstraße Ro. 11. Parterre links zu erfahren.
- 27) Martt 66. ift eine Borberftube nebft Alfoven im erften Stod monatlich bils lig ju vermiethen. Naberes Martt 47, im Laden.
- 28) Mublftrage Mr. 15, ift vom 1. Juli c. ab eine meubiirte Stube zu permiethen.
- 29) Baderftrage Dro. 10. ift eine meublirte Stube gu bermiethen.
- 30) Beste trodene Baschseife à Pfd. 3½ fgr., Sallesche Beizen-Starte à Pfd. 2½ fgr., wie auch bas allerfeinste Baschblau, empfehlen billigst
  A. Pakscher & Comp., Posen, Bronkerstraße Nro. 19.
- 31) heute Mittwoch ben 25. Juni: Funftes Gungliches Concert. Abonnementes Billets find zu jeder Zeit zu haben in der Mnsikalienhandlung ber Gebr. Scherk, Markt Nro. 77.
- 32) Einem hochgeehrten Publikum beeile ich mich hiermit ganz ergebenst anzuzeisgen, daß bei mir kunftige und jede Boche ein großes "Straußsches Concert" von 40 tuchtigen Musikern unter der Leitung des Herrn Kapellmeister Saftel und Musiklehrer Herrn Kretschmer ausgeführt werden wird. Es wird zu diesem Behuse ein passendes Orchester gebaut, auch Alles aufgeboten werden, um die gechrten Gaste auf das schnellste zu bedienen und angenehm zu unterhalten. Für warme und kalte Speisen, so wie für Erfrischungen jeder Art werde ich reichlich und bestens sorgen. Die Tage der Aufführung werden außerdem durch Anschlagezettel noch bessonders annoueirt werden.